## N= 261.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 30. Oftober 1828.

Angekommene Fremde vom 28. Oftober 1828.

Hr. Arthitekt Brandenburg, Hr. Kaufmann Dithaus, beide aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Prusinski aus Sarbia, Fr. Gutsbesitzerin v. Czarnecka aus Gogozkwo, Fr. Gutsbesitzerin v. Chlapowska aus Rothdorff, t. in No. 243 Breslauersftraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Nozuowski aus Bochlewo, l. in No. 187 Wasserspr. Hraße; Hraße: Bitkowski aus Dobroslowo, bie Lrn. Gutsbesitzer Zalewski und Sadowski aus Dabrowa, l. in No. 168 Wassersfraße.

## Chictal = Citation.

Auf den Antrag des hiefigen Franciscaner-Monchs-Convents werden nachstegende verloren gegangene Dokumente:

1.) der über die sub Rubr. II. No. 2. auf dem Rittergute Bednary für den Eonvent des hiesigen Franciscaner = Monchs = Convents ex inscriptione vom 25. Juni 1789
am 5. Mai 1798 als eine unablbeliche Fundations Summe eine
getragene Post von 333 Athlt.
10 sgr. am 31. Mai 1798 ausges
stellte Hypothefen-Schein;

2) der über die sub Rubr. III. No. 2. auf demfelben Gute für benselsben Gläubiger ex inscriptione vom 28. Juni 1788 am 5. Mai 1798 als ein Darlehn eingetragene Post von 333 Athr. 10 fgr., am 31. Mai 1798 ausgestellte Hypothefens Rekognitions-Schein,

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek tuteyszego konwentu Xięży Franciszkanów następuiące zagubione dokumenta:

1) Wykaz hypoteczny na summę, 333 tal. 10 sgr. niezmienną fondacyiną Rubr. IL. Nro. 2. na dobrach szlacheckich Bednary dla konwentu tuteyszego Franciszkanów z inskrypcyi z dnia 25. Czerwca 1789: zahypotekowaną pod dniem 31. Maia 1798, wyexpedyowany.

2) Wykaz hypoteczny rekognicyiny na summę 333 tal. 10 sgr. Rubr. III. Nr. 2. na tychże dobrach i dla tegoż wierzyciela z inskrypcyi z dnia 28. Czerw ca 1788. zapisaną, pod dniem 31. Maia 1798. wyczpedyowany,

werben hiermit offentlich aufgeboten.

Es werben baber alle biejenigen, welche an die eingetragene und zu 16= schende Poften, fo wie biefe Dofumente ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonstige Briefe-Inhaber Unspruche ju haben vermeinen, hiermit vorgelaben, fich in dem bieferhalb auf ben 5. Februar 1829 Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Referendarius Soppe in unferm Partheien= Bimmer angesetzten Termine perfonlich ober burch gesetzlich zuläßige Bevollmach= tigte ju erscheinen, und ihre Forberung anzumelben, wibrigenfalls fie ber For= berung fur verluftig erflart, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Dofumente bemnachft amortifirt werden follen.

Pofen ben 13. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

publicznie ninieyszém obwieszczaią sie.

Zapozywamy przeto wszystkich, którzy do summ zahypotekowanych, a wymazać się maiących lub tych dokumentów iako właściciele, cessyo. naryusze, zastawnicy lub pod innym nazwiskiem pretensye mie& mniemaia, aby sie osobiście albo przez pełnomocników prawnie upoważnionych na terminie dnia 5. Lu. tego 1829. o godzinie 10. przed poludniem przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu naszego Hoppe w naszéy izbie dla stron wyznaczonym stawili, i pretensye udowodnili, gdy w razie przeciwnym z pretensyami swemi oddaleni wieczne im w tév mierze milczenie nakazane, i dokumenta obwieszczone, amortyzowane zostaną.

Poznań d. 13. Października 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Jur Fortsetzung der Subhastation der im Oborgiker Kreise belegenen Herrschaft Ryczymol, bestehend aus dem Städtchen Ryczymol, Dorf und Vorwerk Lopiszewo, Arbeitsdorf Krężoly und der Haulanderei Igrzno, gerichtlich auf 62,974 Rthlr. 9 gr. 4 pf. abgeschätzt, für welche bereits zwei Drittheile des Larwerths geboten worden, haben wir einen nochmaligen Victungstermin auf den 2. Decems ber c. 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath

Patent Subhastacyiny.

Do kontynuacyi subhastacyi maiętności Ryczywolskiey w powiecie
Obornickim położoney składającey
się z miasteczka Ryczywoła, wsi i
folwarku Łupiszewa zaciężney wsi
Krężół i Holędrów Igrzno, sądownie na tal. 62,974 srg. 9 fen. 4 otaxowaney, na którą iuż dwie trzecie
części wartości podano, wyznaczyliśmy nowy termin zawity do licytacyi
na dzień 2. Grudnia r. b o godzinie 9. zrana przed konsyliarzem

Hebbmann in urferm Infiruktione-Bim-

Kauf= und Besissäsige werden vorge, laden, in diesem Termine persönlich, ober durch gesetzlich zuläßige Bevollmäch= tigte zu erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingeseben werden.

Posen ben 13. Oftober 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie instrukcyjney Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczém naywięce daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 12. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gtäubigers soll das dem Joseph Aumüller gehörige, bier unter No. 111 Vörstadt Fischerei belegene, gerichtlich auf 744 Athl. 10 fgr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Zubehör meistbietend verkauft werden. Der Vietungse Zermin steht auf den 27. Jasnuar 1829 um 9 Uhr früh vor dem Landgerichts-Aeferendarius Jeisek in unsfern Instruktions-Zimmer an.

Kauf- und Besikfähige werden vorgelaben, in diesem Termine personlich ober durch geseizlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht geseizliche Umstände eine Ausnahme Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednego, dom mieszkalny do Józefa Aumüller należący, tu pod liczbą III. na przedmieściu Rybakach położony, sądownie na 744 tal. 10 sgr. otaxowany z przyległościami, naywięcey daiącemu przedany być ma. Termin licytacyiny na dzień 27. Stycznia 1829. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziewiańskiego Jeisek w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, i licyta swe podali, poczém julaffen. Lare une Bedingungen fomen in ber Registratur eingesehen werben. Pofen ben 29. September 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa wa niezaydzie przeszkoda przysące dzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d: 29. Wrześnie 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu bekommen: Allgemeiner Bolkskalender auf das Jahr 1829. brosch. 10 sgr., so wie auch fammtliche Taschenbucher für 1829 zu den billigsten Preisen.

Bei J. A. Munk in Posen und Bromberg ist so eben angekommen, die 4te Auflage des Complimentirbuches, geheftet 12½ ign.

Einem resp. Publikum und meinen verehrten Gonnern zeige hiermit ergebenst an, daß ich mein bisher bekanntes Waarenlager mit einem bedeutendem Sortiment aller Sattungen Leinwand und Tischzeuge vermehrt habe. Da alle meine Waaren von der ersten hand gekauft und sorg faltig ausgesucht werzben, so bin ich fest überzeugt, mir gewiß den Beisall meiner resp. Käuser zureringen, und es werden bedeutender Vorrath, feste und sehr billige Preise bei reeller Waare, wosur ich jede Garantie leiste, zur Empschlung dienen, am mich des bisher geschenkten Zutrauens auch ferner würdig zu zeigen.

Feinste engliche Callmucks empfing und empfiehlt zu billigen Preisenbie Tuchhandlung am Markt No. 43. Ubolph Kupke in Posen.

Auf den neuen Holzhöfen an der Warthe beim Schiefhause sind alle Gattungen Brennhölzer in billiger und bester Qualität zu haben. Zur bestern Uebersicht von den stehenden Holzsorten, sollen Tarif-Taseln mit feststehenden Preisen aufgestiellt werden, die jedoch nach Beschaffenheit der Umstände im Preise höher ober niedriger bezeichnet werden konnen. Holzwagen sollen an den Plagen zu jeder Zeit vorgesunden werden.

Frische Sollft. Auftern empfingen

G. Kenner & Milemöfi.